# Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

1. September 1862.

Nº 201.

1. Września 1862.

(1462) Kundmachung.

Rro. 53981. Aus Anlag der bevorstehenden Ueberstedlung bes hiesigen akademischen Oberghmuasiums in die neu aufgenommenen Loka- litaten des ruthenischen Nazionialhauses wird der Unterricht an dies fer Lebranskalt erst mit dem 15. September 1. J. beginnen.

Indem man bies hiemit gur öffentlichen Renntniß bringt, wird bemerft, daß die Aufnahme ber Schüler in biefes Gymnafium in bem

angedeuteten Beitpunkte vor fich geben wird.

Bon ber f. f galiz. Statthalterei. Lemberg, ben 22. August 1862. Obwieszczenie.

(3)

Nr. 53981. Z powodu oczekiwanego przeniesienia tutejszego akademickiego gymnazyum wyższego do nowo wynajętej lokalności ruskiego domu narodowego, rozpoczną się nauki w tym zakładzie naukowym dopiero z dniem 15go września b. r.

Podając to niniejszem do publicznej wiadomości, czyni się uwagę, ze przyjmowanie uczniów do tego gimnazyum nastąpi w nad-

mienionym czasie.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 22. sierpnia 1862.

(1463) Rundmachung. (3

Mro. 8207. Am Iten September 1862 wird beim f. f. Begirfeamte Busk mahrend ben gewöhnlichen Umteftunden eine Offertverbandlung jum Behufe ber Berpachtung fur bas Jahr 1863 nachfiehenden Busker ftabt. Gefälle, ale:

1. des Gemeindezuschlages von gebrannten geistigen Getranten mit dem Ausrufepreife von . . . . . . . . . . . . . . . . . 2157 fl. - fr. bit. D.

Pactlustige werden eingeladen, dieser Offertverhandlung beizustreten und ihre mit dem 10%tigen Babium belegten, klar und deutlich verfaßten und gehörig versiegelten Offerten am oben festgesehten Tersmine beim f. f. Bezirksamte, bei welchen die naheren Lizitazionebes dingungen zu Jedermanns Ginsicht bereit gehalten werden, anzusteinen

Nicht gehörig belegte, unflar und undeutlich verfaßte, fo wie nicht gehörig verflegelte Offerten werden nicht berudfichtiget werden.

Złoczów, am 15. August 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 8207. Dnia 9. września 1862 odbędzie się w c. k. urzedzie powiatowym w Busku w zwykłych godzinach urzędowych licytacya za pomocą ofert, w celu wydzierzawienia na rok 1863 następujących przychodów miasta Busk:

Mających chęć dzierzawienia powyższe przychody zaprasza się do współudziału przy tej licytacyi i wniesienia swych 10% ceny wywoławczej jako poręka zaopatrzonych, dokładnie określonych i należycie opieczętowanych ofert w powyżej oznaczonym dniu w ck. urzędzie powiatowym w Busku, w którym to c. k. urzędzie blizsze warunki licytacyi każdemu będą okazane.

Oferty przyzwoita poreka nie zaopatrzone, niedokładnie okre-

ślone i należycie nieopieczetowane zostana nieuwzględnione.

Złoczów, dnia 15. sierpnia 1862.

(1461) Kundmachung. (3

Mro. 9575. Wegen Verpachtung ber Zloczower städt. Branntnein- und Bieipropinazion auf die Zeit vom 1. November 1862 bis tahin 1865 wird nach frucktlosen Ablauf ter bereits anberaumt gemesenen 3 Termine eine abermalige öffentliche Lizitazion am 11. September 1862 um 9 Uhr Vormittags bei dem f. f. Bezirksamte in Zloczów mährend den gemöhnlichen Amtsstunden abgehalten werden.

Der jahrliche Fistalpreis beträgt Ciebengehn Taufend Bierhun-

bert Reunzig und gunf Gulden (17495) fl. oft. 28.

Bu tiefer Lizitazion merben Pachtluftige mit bem Beifugen eingelaten, bag bas 10%tige Babium bor ber Lizitazion zu erlegen ift und baß bie naheren Bedingungen bei bem f. f. Bezirks ober Stabls gemeindeamte eingesehen merben können.

Bon ber f. f. Rreisbehörbe.

Zloczów, ben 17. August 1862.

#### Ogłoszenie.

Nr. 9575. Względem wydzierzawienia propinacyi miasta Złoczowa co do wódki i piwa na czas od 1. listopada 1862 po koniec października 1865 odbędzie się po bezskutecznym upływie 3ch terminów, nowa licytacya na dniu 11. września 1862 o godzinie 9tej przed południem w c. k. urzędzie powiatowym w zwyczajnych godzinach urzędowych.

Cena wywołania wynosi: Siedmnaście tysięcy cztery sta dzie-

wiećdziesiąt i pięć (17495) zł. w. a.

Do tej licytacyi wzywa się chęć dzierzawy mających z tą uwagą, ze 10% wadyum złożone być ma przed rozprawa i ze blizsze warunki przejrzeć można w c. k. urzędzie powiatowym lub gminnym.

Z c. k. władzy obwodowej.

Złoczów, dnia 17. sierpnia 1862.

(1459) Rundmachung.

Mro. 1294. Bon ber f. f. Tabaffabrifs. Berwaltung in Wioniki wird wegen Lieferung von nachstehenden Defonomie Artifeln für das Berwaltungs = Jahr 1863 die Konfurrenz ausgeschrieben, wozu die schriftlichen Andothe bei ter f. f. Tabaffabrif in Wioniki bis langsftens 15. September 1862 12 Uhr Mittags einzubringen sind, und zwar:

1270 Eimer frische Weinfäller. Dieselben muffen nach langer Lagerung vom Weine frisch geleert, vom selben burchdrungen sein, ein flarkes und reines Weinaroma haben und in wenigstens 4 Gimer haltenden Gebinden geliefert werden. Die 4-eimrigen Fässer muffen mit 4 und die ein größeres Maß fassenden Fässer mit 6 eisernen Reifen beschlagen sein und im abgefühlten Zustande abgestelt werden.

260 Klafter Buch nichetterholz. Dasfelbe muß vollfommen ausgetrocknet, 36 Boll lang sein und in möglichst aftlosen groben Scheitern beigestellt werden. Prügelholz und rindenloses Scheiterholz werben nicht angenommen.

24 Ctud Drahtfiebe Mr. 5 (15 Mafchen pr. Boll),

24 detto Mr. 6 (17 Dafchen pr. Boll), beibe Gat.

tungen nach fabriffamtlichen Dlufter.

Die Offerts, Lizitaziones und Kontraftsbedingungen können mahrend den gewöhnlichen Amtestunden bei der f. f. handelskammer und beim f. f. Finanz-Landes-Direkziones-Dekonomat in Lemberg, bei den f. f. Tabatfabriken in Winniki und Manastrzyska und bei den f. f. Einlösamtern in Jagielnica und Zablotow eingesehen werden.

R. f. Tabaffabrife . Bermaltung.

Winniki, ben 21. Muguft 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 1294. Zarząd c. k. fabryki tytoniu w Winnikach w celu dostawienia następujących na rok zarządu 1863 potrzebnych przedmiotów ekonomicznych niniejszem rozpisuje konkurrencyę, z tym dodatkiem, że dotyczące pisemne oferty do c. k. fabryki tytoniu w Winnikach najdalej do dnia 15. września 1862 o godzinie 12ej w południe wniesione być mają, mianowicie:

1270 wiader beczek winnych świeżych. Beczki muszą być po długiem zleżeniu świezo z wina wypróżnione, winem przesiąkłe i mają posiadać czysty i silny zapach winny (aroma.) Objętość pojedyńczych beczek ma wynosić przynajmniej 4 wiader. Czterowiadrowe beczki muszą być nabite 4ma, większe zaś beczki 6ma obręczami żelaznemi i muszą być odstawione w stanie ochłodzonym.

260 sągów drzewa bukowego łupanego. Drwa mają być zupełnie suche, polana 36 cali długie, ile możności grube i niesekate. Okrąglaki, również jak i polana z kory obnażone nie przyjmują się.

24 sit druciannych (Nr. 5ty po 15 oczek na cal),
24 dto. (Nr. 6ty po 17 oczek na cal), obydwa gatunki według urzędowych wzorów fabrycznych.

Warunki ofertowe licytacyjne i kontraktowe powziaść można w izbach handlowych, w ekonomacie c. k. krajowej dyrekcyi finansowej we Lwowie, w c. k. fabrykach tytoniu w Winnikach i Manasterzyskach i w c. k. urzędach zakupna tytoniu w Jagielnicy i Zabłotowie podczas zwykłych godzin urzędowych.

Z zarządu c. k. fabryki tytoniu.

Winniki, dnia 21. sierpnia 1862.

Kundmachung. (1456)

Rro, 18037 - 1083. Bon ber f. f. Finang . Lantes . Direfgion für Defterreich. ob und unter ber Enne, dann Salgburg, mird gur all. gemeinen Renninif gebradt, tag in Folge boben Finang . Minifterial. Erlages vom 26. Juli I. 3. Bahl 38077-1297 bie tarifmäßige Ge-

PARCHILL BEXCOOM

A. der allgemeinen Bergehrungefteuer fammt bem bermaligen mit ber faif. Berordnung vom 17. Dai 1859 eingeführten 20%tigen außerorbentlichen Bufchlage ju ber Bergehrungesteuer und bem ber Stadtgemeinte Ling bewilligien Gemeindezuschlage fur alle über bie Bergehrungefteuerlinte von Bing jum Berbrauche bafelbft eingeführten,

ber Gebührenentrichtung unterliegenden Gegenstande;

B. die Ginhebung bes Cemeindezuschlages von ben innerhalb ber Bergehrungefteuerlinie erzeugten gebrannten geiftigen Fluffigfeiten, fo wie eventuell auch bie Ginbebung ber in verfaffungemäßiger Bebands lung fiebenben Differenzialfteuer fur bie gebrannten geiftigen gluffig. feiten in ten fur die Bergehrungefteuer = Ginhebung ale gefchloffen erflärten Orten;

C. rudfichtlich bes innerhalb ber Steuerlinte erzeugten Bieres blos bie Ginbebung bes fur bie gefdloffene Stadt Ling beftebenten fixen ararifden Bufchlagebetrage von 42 fr. per Gimer nebft bem außerordentlichen 20% Buichlage ju biefer Gebuhr, und bem dermalis gen Gemeinde-Bufchlage von 30 Reufreuger per Gimer; ferner

D. die Ginhebung ter Waffermauth bet ben Lintenamtern Bei-

ligen:Stiege und Donaubrude in Ling, fo wie

E. Die Ginhebung ber Begmauth bei ben Begmauthftagionen Lanbftraffe und Beiligen-Stiege ju Ling auf die Dauer vom 1. Do. vember 1862 bis legten Oftober 1865 im Bege ber öffentlichen Berfleigerung vereint verpachtet merben mirb.

Die Diobalitaten, unter welchen bie Berfleigerung flattzufinden

hat, find:

1) Die Berfteigerung wird Dienftag b. i. ben brei und gwangigften (23.) Ceptember 1862 um 9 Uhr Bormittage bei ber f. f. Finang-Begirte-Diretzion in Ling abgehalten, und es werden bet berfelben mundliche und ichriftliche Unbothe, welch' lettere mit ber Ctem. pelmarte von 36 fr. oft. D. per Bogen verfeben fein muffen, und zwar bezüglich ber unter A., B., C., D. und E. angeführten Objefte querft vereint, bann aber auch bezüglich ber Begmauth sub E. gefonbert vorgenommen 'werben.

2) Der Ausrufspreis ale einjahriger Pachtidilling fur bie vereinte Berpachtung ber allgemeinen Bergehrungsfteuer fammt bem au-Berorbentlichen 20%tigen Bufdlage und ber Gemeinbezuschlage, tann ber Daffer . und Wegmauth beträgt 161.850 fl., Ginhundert ein und Cechzigtaufend Achthuntert Funfzig Gulben oft. 2B., movon auf bie Werzehrungssteuer fammt dem außerordentlichen 20%tigen Aerialzuschlage

auf die Gemeindezuschlage . . . . . . . . . 43 500 ff. auf die Baffermauth . . . . . . . . . . 1.850 fl. 4.360 fl. und auf bie Wegmauth . . . . . . . . . .

jufammen . 161.850 ff.

entfallen.

3) Bur Pachtung wird Jebermann jugelaffen, welcher nach ben Landesgesegen zu berlei Beschaften geeignet und bie bedungene Sicher.

cheit ju leiften im Stanbe ift.

Fur jeden Fall find alle biejenigen fomohl von ber Uebernahme als auch von ter Fortfetung ber Padtung ausgeschloffen, welche wegen eines Berbredene ju einer Strafe verurtheilt murben, oter mel e in einer Untersuchung megen Berbrechen verfallen find, bie blot megen

Abgang rechtlicher Beweise aufgehoben murbe.

Minderjahrige Berfonen, bann tontrattbrudige Gefallepachter werden ju ber Ligitagion nicht jugelaffen, eben fo auch biejenigen nicht, welche megen Schleidhandel ober einer ichweren Gefällenbertretung in Untersuchung g. jogen, und entweber geftraft ober nur aus Mangel ter Beweise von tem Strafverfahren los, egablt murben, und zwar die Letteren burch feche auf ben Beitpunkt ber Uebertretung, oder wenn biefer nicht befannt ift, ber Entbedung berfelben, folgende

4) Mer an der Berfteigerung Theil nehmen will, hat bor bem Beginne der Ligitagion bas Badium im Baaren ober in ofterrei-

difden Ctaatepapieren nach dem Borfenfurfe, und zwar:

a) Ber einen Unboth fur bie vereinte Pachtung ber Bergehrunge: fteuer mittelft Buichlagen, bann ber Baffermauth und Begmauth. gebühren gu ftellen beabfichtigt, 10% bes Ausrufspreifes mit bem Betrage von 16185 ff.

b) Wer nur die Wegmanth gu pachten Billens ift, mit bem fechften Theile bes Ausrufepreises, somit ben Betrag von 727 fl. oft. B.

bei der Ligitagions-Rommiffion ju erlegen.

Staateanlehenelofe vom Jahre 1839, 1840 und 1860 merben

nicht über beren Mennwerth angenommen.

Ge ift auch gestattet tiefee Badium bei einer f. f. Gefälletaffe ju erlegen, in welchem Falle ber Unternehmer Die Quittung fener Raffa, welche bas Babium in Empfang genommen hat, der Ligita. zions. Rommiffion ju übergeben hat.

5) Die Benehmigung bes Ligitagiongaftes fieht bem f. f. Finong-Ministerium ju, und es mird fich ausdrucklich vorbehalten Die Pachtung auch ohne Rudficht auf das erzielte Bestboth bemjenigen Offe-renten juguertennen, welcher mit Rudficht auf feine perfonlichen und bie fonfligen Berhaltniffe ale ber geeignetfte erfcheint.

Bur ben Sall ale ein gleicher munblider und fdriftlider Un= both rortommen follte, wird bem mundlichen, unter zwei ober mehreren gleichen ichriftlichen Unbothen eben jenem ber Bergug gegeben, für welchen eine vom Ligitagione : Rommiffar fogleich vorzunehmende Beilosung entscheibet.

6) Rach geschloffener Ligitagion wird fein nachträgliches Unboth

mehr angenommen.

7) Bei fdriftliden Anbothen ift außer bem bieruber bereite

gefagten noch Folgentes zu beobachten:

a) Diefelben muffen bie jum Beginne ber munblichen Berfleigerung b. i. bis 9 Uhr Vormittags am Dreiundzwanzigsten (23.) Ceptember 1862 bet ber f. f. Finang Begirte. Diretgion Ling verfiegelt überreicht merben, indem fpater eingelangte Offerte ale nadie trägliche Unbothe angesehen und nicht mehr berudfichtiget merben.

b) Die ichriftlichen Unbothe muffen bas Objett, auf welches gebothen wird, dann den Betrag, ber angebothen wird, in Bahlen und Buchftaben beutlich ausdrucken und find von bem Offerenten mit Bor. und Bunamen, bann mit Beifugung bes Charaftere

und Bohnortes ju unterzeichnen.

c) Wenn mehrere Personen gemeinschaftlich ein idriftliches Offert ausstellen, fo haben fie in dem Offerte auszudruden, boß fie fich gur ungetheilten Sand, namentlich Giner fur Wille und Alle fur Ginen dem Merar gur Erfullung der Bachtbedingungen verbinden. Bugleich muffen fie in bem Offerte jenen Ditofferenten nambaft

machen, on welchen bie lebergabe bes Pachtobjeftes geschehen fann. d) Dieje Unborbe durfen durch feine ben Ligitagions. Bedingungen nicht entsprecente Rlaufeln beschrantt fein, vielmehr muffen tiefelben bie Berfiderung enthalten, daß ber Offerent biefe Bebin. gungen genau befolgen will. Bon Außen muffen biefe Ginga. ben ale Offerte fur das (ju benennende) Objett bezeichnet fein.

Das Formulare eines Offerts folgt nach.

e) Die fdriftlichen Offerte find von dem Beitpunfte ber Ginreis dung für ten Offerenten, für die Finangverwaltung aber erft von bem Tage, an meldem bie Unnahme beefelben bem Unbiethenden befannt gemacht worden ift, verbindlich.

8) Wer im Ramen eines Undern ein Unboth macht, muß fic mit ber gehörig legalifirten Bollmacht feines Dachtgebere bei ber Rome miffion noch vor ber Ligitagion ausweisen und berfelben die Bollmadt

übergeben.

9) Den Unfang bee Ligitagioneattes macht bie Berfleigerung bes vereinten Bachtobjeftee, nämlich ber oben sub A , B. , C., D. und E. angeführten Bergehrungesteuer fammt 20% außerordentlichen Bufchlage nebft bem Gemeinbezuschlage, bann ber Baffer : und Wegmauib.

Dad ubichlug biefes ufres wird gur Berfeigerung ber Wege

mauth allein geschritten.

10) Die naberen Ligitagione. Bedingungen merben ror ber Ligi. tagion vorgelefen , es tonnen biefelben aber auch fruber mabrend ben gewöhnlichen Umteffunden bei ber Finang = Landes . Diretzion und bei ber Begirte-Diretzion in Ling und Calzburg, fo wie bei allen Finange Landes . Beborben eingefeben merben.

Bon ber f. f. Finang-Landes. Direkzion fur Defterreich. ob und

unter ber Enne bann Galgburg.

Wien, am 13. August 1862.

(18037-1083)

Formular eines ichrifilichen Offerte.

a) Fur bie vereinten Pachtobjefte:

36 Enbesgesertigter biethe fur bie mittelft Runbmachung vom 13. August 1. 3. Babl 18037 - 1083 ausgeschriebene Pachtung ber Bergehrungofteuer fammt 20% Merarial-Bufchlage, des Gemeinde-Buichlages in ber Stadt Ling, bann ber Baffermauth und ber bei ben Begmauthftagionen Sandftraffe und Beiligen-Stiege gu Ling, fur bie Beit vom 1. Movember 1862 bis letten Oftober 1865 ben Sabres. fl. fr. (mit Biffern) b. i. . . . . . Bulben . . Reufreuger oft. 2B. mit Buchftaben) , ober

b) für bie Bachtung ber beiden Wegmauthftagionen ganbftraffe und Beiligen-Stiege ju Ling allein fur Diefelbe Bachtbauer ben Jahres. Bachtschilling von . . . fl . . fr. b. i. . . . . Gulben . . . fr.

öft. 2B. (mit Buchftaben.)

ad a) und b) Bobei ich erflare, bag mir die Rontratie. Bebingun. gen genau befannt find, und ich mich benfelben unbedingt unterwerfe.

Als Badium lege ich im Unschluße ben Betrag von . . . fl. . fr. b. i. (in Budflaben auszudruden) bei, oder lege ich nadflehende Staatspapiere im Betrage von . . fl. . . fr. d. i. (in Buch. faben auszudrücken), ober lege ich bie Raffaquittung ber f. f. . . . über bas erlegte Babium bei.

. . . am . . ten . . . . . 1862. Gigenhandige Unterschrift, Charafter und Aufentbaltvort.

#### Bon Außen:

(Rebit ber Abreffe an bie f. f. Finang . Begirfe . Direfgion in Bing und Bezeichnung bes Babium.)

## Offert für die Pachtung der

a) Bergehrungefieuer und bes Gemeinbezuschlages, bann ter Baffermauth, und der beiden Begmauthftagionen Landftraffe und Betligen.Stiege ju Bing, ober

b) ber beiden Wegmauthstagionen Candftraffe und Beiligen. Stiege

gu Ling.

# Obwieszczenie.

Nr. 18037-1083. Ze strony c. k. dyrekcyi finansów krajowych dla Austryi powyżej i poniżej Anizy niemniej Salzburga podaje się do publicznej wiadomości, ze w skutek wysokiego rozporzadzenia ministerstwa finansów z d. 26. lipca b. r. 1. 38077-1297 wydzierzawiony będzie na czas od dnia 1. listopada 1862 do końca października 1865 w drodze publicznej licytacyi razem taryfa przepisany pobór należytości, jako to:

A. powszechnego podatku konsumcyjnego wraz z tegoczesnym, cesarskiem rozporządzeniem z dnia 17. maja 1859 zaprowadzonym 20% nadzwyczajnym dodatkiem do podatku konsumcyjnego i owym miejskiej gminie w Lincu przyzwolonym dodatkiem gminnym za wszystkie linia podatku konsumcyjnego w Lineu do konsumcyi w tem mieście wprowadzane, podatkowej wpłacie podpadające przedmioty;

B. pobór gminnego dodatku od gorących, w granicach linii podatku konsumcyjnego produkowanych napojów, jak niemniej ewentualnie także pobor dyferencyalnego w konstytucyjnej rozprawie będącego podatku za wypalane napoje gorące w miejscach uznanych

dla poboru podatku konsumcyjnego za zamkoiete;

C. zaś co do piwa wyrabianego w granicach linii podatkowej tylko pobór stałego dla zamknietego miasta Lincu istniejącego eraryalnego dodatku w kwocie 42 kr. od wiadra wraz z nadzwyczajnym 20% dodatkiem do tej należytości i dotychczasowego dodatku gminnego w kwocie 30 nowych krajcarów od wiadra; dalej

D. pobór myta mostowego przy liniowych urzędach "Heiligen-Stiege" (święte wschody) i mostu na Dunaju w Lincu, tudzież

E. pobor myta drogowego przy stacyach myta drogowego "Landstrasse" (gościniec krajowy) i "Heiligen-Stiege" w Lincu. Warunki, pod jakiemi odbywać się ma licytacya, sa:

1) Licytacya odbędzie się we wtorek, to jest: daia dwudziestego trzeciego (23.) września 1862 o 9tej godzinie przedpołudniem w c. k. finansowej dyrekcyi powiatowej w Lincu, która takze przyjmować bedzie ustne i pisemne oferty, opatrzone stemplową marka po 36 kr. w. a. na kazdym arkuszu, a mianowicie najpierwiej ravem co do objektów przytoczonych pod A., B., C., D., potem zaś osobno co do drogowego myta.

2) Cena wywołania jako jednoroczny czynsz dzierzawy za zjednoczone wydzierzawienie powszechnego podatku konsumcyjnego wraz z nadzwyczajnym 20% procentowym dodatkiem i gminnym dodatkiem mostowego i drogowego myta wynosi 161.850 zł. (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy, ośmset pięcdziesiąt złotych wal. austr.) z czego przypada na podatek konsumcyjny wraz z nadzwyczajnym 20%towym eraryalnym dodatkiem kwota . . . 112.140 zł.

na dodatek gminny 1.850 " na mostowe myto . . 4.360 n

Razem . . 161.850 zł.

3) Do dzierzawy przypuszcza się każdego, który według ustaw krajowych do interesów tego rodzaju jest upoważniony i jest w możności dać warunkami zastrzeżone bezpieczeństwo.

W kazdym razis atoli tak od objęcia, jako też od dalszego trzymania dzierzawy, wykluczeni są wszyscy ci, którzy za jakakelwiek zbrodnie byli zasądzeni na karę albo którzy popadli w śledztwo za jakaś zbrodnię, i chociażby nawet to śledztwo było znie-

sione z braku prawnych dowodów.

Osoby małoletnie, dalej owi celni dzierzawcy, którzy kontrakt zlamali, nie będą do licyfacyi przypuszczeni, równie jak ci, którzy za przemytnictwo albo cięzkie przestępstwo celne pociagani byli do sledztwa i zostali ukarani, albo tylko z braku dowodów od dalszego postępowania karnego uwolnieni, a mianowicie ci ostatni przez saesc po upływie czasu przestępstwa, albo jeżeli to nie jest wiadome, po upływie czasu odkrycia tychże przestępstw następujących po sobie lat.

4) Ktokolwiek w licytacyi pragnie brać udział, złożyć ma przed rozpoczęciem licytacyi wadyum w gotówce albo w austryac-

hich papierach rządowych według kursu gieldy, jako to: a) Kto zamierza składać oferty co do zjednoczonej dzierzawy podatku konsumcyjnego wraz z dodatkami, tudzież mytem mostowem i drogowem, składać ma dziesiąty procent ceny wywołania w kwocie 16.185 zł.

b) kto zaś zamyśla wziąść tylko myto drogowe w dzierzawe, złożyć ma do rak licytacyjnej komisyi 6ta część ceny wywo-

lania, zatem kwote 727 zł. w. a.

Losy pozyczki państwa z 1839 roku, niemniej z 1854 i 1860

roku nie zostana przyjęte ponad ich nominalna wartość.

Także jest pozwolone, złożyć to wadyum w którejkolwiek c. k. kasie celnej, w takim jednak razie obowiązany jest przedsiębiorca doręczyć licytacyjnej komisyi ów kwit tej kasy, która odebrała wadyum.

5) Potwierdzenie licytacyjnego aktu przysłuża c. k. ministerstwu finansów i zastrzega się wyrażnie przyznać dzierzawę także bez względu na osiągniętą najwyższą cenę ofiarowania, temu oferentowi, któren ze względu na swoje osobiste i inne stosunki okaże

się najodpowiedniejszym.

W razie, jezeliby się wydarzyła jednakowa ustna i pisemna oferta, w ówczas ustnej i pisemnej ofercie między dwoma albo więcej równemi pisemnemi ofertami, tej da się pierwszeństwo, którą rozstrzygnie losowanie, przedsiewzięte niezwłocznie ze strony komisarza licytacyjnego.

6) Po zamknietej licytacyi nie zostanie przyjeta żedną dudat kowa oferta.

7) Przy ofertach pisemnych zauważa się prócz powyż wyznaczonego w tym względzie, jeszcze co następuje:

a) Pisemne oferty musza być złożone opieczętowane w c. k. finansowej dyrekcyi powiatowej w Lincu' przed rozpoczęciem licytacyi ustnej, to jest do 9tej godz. przed południem na dniu dwudziestego trzeciego (23.) września 1862, wszystkie bowiem później nadesłane oferty uważane beda jako dodatkowe i nie zostaną uwzględnione.

b) Pisemne oferty wyrażać muszą jasno objekt, do którego ounosi się oświadczenie (offerta), tudzież kwotę ofiarowaną w liczbach i literach i mają być podpisane przez oferenta z wymieniem imienia i nazwiska oraz z dołączeniem go-

dności i miejsca zamieszkania.

c) Jeżeli więcej osób wspólnie wystawia pisemną ofertę, w ówczas wyrazić mają w ofercie, że niepodzielnie, to jest: jeden za wszystkich, wszyscy za jednego zobowiązują się rządowi dotrzymać warunki dzierzawne.

Równocześnie wymienić mają w ofercie owego współoferenta, któremu może być oddany objekt dzierzawny. 🤍

d) Te oświadczenia nie mogą zawierać zadnej licytacyjnym warunkom sprzeciwiającej sie uwagi, przeciwnie wyrażać muszą zapewnienie, iż oferent praguie dokładnie wypełnić te warunki.

Z zewnątrz muszą być oznaczone te podania jako oferty co do (wymienić się mającego) objektu. Formularz oferty następuje ponizej.

e) Pisemne oferty, obowiązujące są dla oferenta od czasu podania, dla ficansowej administracyi atoli dopiero od dnia, w którym ofiarującemu oznajmi się przyjęcie oferty.

8) Kto w imieniu drugiego ofernje, musi się wykazać nalezycie legalizowanem pełnomocnictwem swego mocodawcy przed licytacyjną komisyą jeszcze przed licytacyą, a oraz wręczyć ma komisyi to pełnomocnictwo.

9) Początek licytacyjnego aktu stanowi licytacya zjednoczonego objektu dzierzawnego, to jest konsumcyjnych pod A., B., C., D. i E. przytoczonych podatków wraz z 20% nadzwyczajnym do-) datkiem, tudzież gminnym dodatkiem, nakoniec mytem mostowem i drogowem.

Po ukończeniu tego aktu przystąpi się do licytowania samego

tylko myta drogowego.

Bliższe warunki licytacyjne zostaną odczytane przed licytacyt, mogą atoli być przejrzane pierwiej w zwyczajnych godzinach urzę-"; dowych w dyrekcyi finansów krajowych, tudzież w dyrekcyi powia-.; towej w Lincu i Salzburgu jak niemniej przy wszystkich finansowych władzach krajowych dla Ausfryi powyżej i poniżej Anizy i Salcburga.

Wiedeń, dnia 13. sierpnia 1862.

(18037-1083)

### Formularz

pisanej oferty.

a) Dla zjednoczonych objektów dzierzawnych:

Ja niżej podpisany ofiaruję za ową, obwieszczeniem z dnia 13. sierpnia b. r. l. 18037 - 1083 rozpisaną dzierzawę konsumcyjnego podatku wraz z 20% towym eraryalnym, dodatku gminnego w mieście Lincu dalej myta mostowego i drogowego przy drogowych sta-cyach: gościniec krajowy (Landesstrasse) i "Heiligen-Stiege" w Lincu za czas od 1. listopada 1862 do ostatniego października 1865 roczny czynsz dzierzawny w kwocie . . zł. . . kr. (cyframi) to jest: . . . . . złotych . . . nowych krajcarów a. wal. (literami) albo:

b) za dzierzawę obudwóch stacyi myta drogowego Landesstrasse i Heiligen-Stiege w Lincu samym, na ten sam czas dzierzawny, roczny czynsz dzierzawny w kwocie . . zł. . kr. to jest . . . . złotybh . . krajcarów w. a (literami).

Do a) i b), przyczem oświadczam, że warunki kontraktu znane mi są dokładnie i że się im poddaję bezwarunkowo.

Jako wadyum przyłącz m kwotę . . . zł. . . kr., to jest (wyrazić literami)

albo:

albo: przyłączam następujące papiery rządowe w kwocie . . . . . zł. . . kr. to jest (wyrazić literami)

załączam kwit kasy c. k. . . . na złożone wadyum.

dnia . . . . . . . 1862.

Własnoręczny podpis. Godność i miejsce pobytu.

DESCRIPTION OF NAME ASSESSED.

#### Na zewnatrz:

(oprócz adresy: Do c. k. finansowej dyrekcyi powiatowej w Lincu, tudzież oprócz oznaczenia wadyum.)

#### Oferta na dzierzawę.

- a) Podatku konsumcyjnego, dalej myta drogowego i obudwóch stacyj mjta drogowego: Landstrasse i "Heiligen - Stiege" w Lincu albo:
- b) obudwóch stacyi myta drogowego: "Landstrasse" i "Heiligen-Stiege" w Lincu.

(1471) Rundmachung. (2)

Dro, 51467. Bur Sicherstellung bes Baues cer zweiten Salfte ber über ben Bistriza - Fluß führenden Bruce Rr. 113 bei Mykietyice nachft Stanislau im Stanislauer Straffenbaubegirfe im Fistal. preife von 4490 ff. 77 fr. oft. 2B. wird die Offertverhandlung ausgefdrieben.

Die fonstigen allgemeinen und ipeziellen, namentlich bie in ber Normalvorschrift vom 13. Juni 1856 Bahl 23821 fundgemachten Offertbedingnisse können bei ber Stanislauer Kreisbehörde ober bem

dortigen Straffenbaubegirfeamte eingefehen merben.

Unternehmungeluftige werben biemit eingelaben, ihre mit 10% Badium belegten Offerten langftene bie 30. Geptember b. J. bei ber gedachten Rreisbehörde ju überreichen.

Rachtragliche Unbothe werden nicht berudfichtigt werden.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei. Lemberg, am 22. August 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 51467. Dla zabezpieczenia budowy drugiej połowy przez rzekę Bystrzyce prowadzącego mostu Nr. 113 pod Mykietyńcami obok Stanisławowa w Stanisławowskim powiecie dla budowy gościńców po fiskalnej cenie 4,490 zł. 77 kr. w. a. rozpisuje się licytacya za pomoca ofert.

Wszystkie ogólne i specyalne, a mianowicie owe rozporzadzeniem z dnia 13. czerwca 1856 l. 23821 obwieszczone warunki ofert moga być przejrzane w kancelaryi Stanisławowskiej władzy obwodowej albo w kancelaryi tamtejszego powiatu dla budowy go-

ścińców.

Przedsiębiorców wzywa się zatem niniejszem, ażeby swoje w 10% wadyum zaopatrzone oferty złożyli najdalej do dnia 30go września b. r. u powyż wymienionej władzy obwodowej.

Oświadczenia dodatkowe nie zostana uwzględnione. Od c. k. galic. Namiestnictwa.

We Lwowie, dnia 22. sierpnia 1862.

Lizitazione-Kundmachung.

Dro. 217. Degen Sicherftellung ber verschiedenen Erforberniffe für bas f. f. Militar . Truppenspital ju Stryj auf bie Beit vom Iten Dezember 1862 bis letten Rovember 1863 wird am 22. September 1862 und in ben barauf folgenden Sagen Bormittags 9 Uhr eine öffentliche Ligitagion beim obigen Spitale abgehalten werben, allwo Die Ligitagione . Bedingungen in ben gewöhnlichen Umteftunben einge. feben werben fonnen.

Schriftliche Offerte find ausgeschloffen.

Stryj, am 26. August 1862.

(1480)Rundmachung.

Rro. 6608. Wegen hintangabe einiger mit bem hoben Statt= halterei . Grloße vom 15. August b. J. 3. 52063 genehmigten Berftellungen an bem Zolkiewer f. f. Rreiebehorde : Gebaube wird anmit Die öffentliche Ligitagion auf ben 4. September b. J. ausgeschrieben.

Der Fiefalpreis beträgt 431 fl. 68 fr. in oft. D., von welchem Betrage die Unternehmer gehalten fein werden bas 10% Babium pr.

44 fl. vor ber Ligitagion ju erlegen.

Unternehmungeluftigen haben fich bemnach am Termine Die Frub 9 Ubr in ber biefigen Rreiebehorde . Ranglei einzufinden, mo benfelben bie Ligitagionebedingniffe und bie Baudevife merden vorgewiesen merben.

Zotkiew, am 24. August 1862

#### Obwieszczenie.

Nr. 6608. Na mocy rozporządzenia wysokiego c. k. namiestnictwa z dnia 15. sierpnia b. r. do l. 52063 urząd obwodowy Zółkiewski niniejszem wiadomo czyni, że względem wypuszczenia reparacyi przy budynku c. k. obwodowym tutejszym publiczna licytarya 4. września b. r. przedsięwzietą będzie.

Cena wywołania wynosi 431 zt. 68 c. w. a.

Mający chęć przedsiębrania pomienionych reparacyj przed licytacya winien złożyć 10% procentowe wadyum w cenie 44 zł. wal.

Przedsiębiorcy cheący licytować mają się stawić w terminie w kancelaryi tutejszego c. k. obwodowego urzędu o godzinie 9tej przedpołudniem, gdzie szczegóły i warunki licytacyjne ogłoszonemi

Zólkiew, dnia 24. sierpnia 1862.

Kundmachung. (2)

Dro. 1333. Wegen Sintangabe bes Baues von holgernen Aborten und fonstigen herstellungen an bem Zotkiewer Bivilfpitale wird anmit bie öffentliche Ligitagion auf ben 1. Ceptember b. 3., und im Falle bes Miglingens bie zweite auf ten 3. und bie britte auf ben 9. Sep. tember ausgeschrieben.

Der Fiefalpreis beträgt 1076 fl. 81 fr. oft. B., von welchem tie Unternehmungeluftigen gehalten fein werden bas 10% Babium vor

ber Ligitazion per 108 ft. oft. 2B. ju erlegen.

Die Unternehmungeluftigen haben fich am Termine Bormittags 9 Uhr in ber hiefigen Rreisbehorbefanglei eingufinden, mo denfelben bie Ligitagione : Bedingniffe und bie Baupiecen werden vorgewiesen werben

Zólkiew, am 20. August 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 1333. Względem wypuszczenia wybudowania nowych drewnianych tranzetów i innych reperacyi w szpitalu cywilnym w Zotkwi, odbędzie się publiczna licytacya na 1. września, a gdyby takowa bez skutku została, druga 3., a trzecia zaś 9. września b r.

Cena wywołania czyni 1076 zł. 81 c. w. a., od której to sumy przedsiębiorca przed licytacyą 10% we wadyum 108 zł. złożyć ma. Przedsiębiorcy chcący licytować, mają się stawić w terminach

w c. k. urzędzie obwodowym o godz. 9ej przed południem, gdzie szczegóły i warunki licytacyjne ogłoszone zostana.

Zólkiew, dnia 20. sierpnia 1862.

(1478)Kundmachung.

Dro. 8197. Da bei ber mit dem h. o. Erlaffe vom 11. v. Di. Babl 6453 auf ben 19. b. D. anberaumten Ligitagion gur Berpoch. tung der hierstädtischen Propinazion sammt Kommunalauflage auf Gestrante für die Zeit vom 1. November 1862 bis Enbe Oftober 1865 feine Lizitazioneluftigen erschienen find, fo wird gur Bornahme ber fraglichen Lizitazion hiemit auf ben 2. September 1862 10 Uhr Bormittage ein neuer Termin ausgeschrieben, und biefe Littagion öffent. lich in ber b. o. Magiftratofanglei abgehalten werben.

Der Fistalpreis beträgt 24817 fl. 87 fr. oft. 2B., wovon 10%

als Babium ju erlegen find.

Die naberen Bedingungen tonnen jederzeit in ber Dagiftrattfanglei eingesehen werben.

Bon ber f. f. Rreisbehörbe.

Stanislau, ben 22. Auguft 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 8197. Gdy przy licytacyi do wydzierzawienia tutejszej miejskiej propinacyi wraz zpoborem cła miejskiego od trunków na czas od 1. listopada 1862 do ostatniego października 1865 r. tutejszem obwieszczeniem z 11. lipca 1862 do licz. 6453 na 19. t. m. przeznaczonej, żaden licytant nie stawił się, więc rozpisuje się nowy termin licytacyjny na drugiego września r. b. godzine 10ta przed południem i odbędzie się ta nowa licytacya w kancelaryi tutejszego urzedu gminnego.

Cena fiskalna wynosi 24817 zł. 87 c. w. a., a wadyum 10%

Bliższych warunków można się w każdym czasie w kancelaryi tutejszego urzędu gminnego dowiedzić.

Od c. k. władzy obwodowej. Stanisławów, dnia 22. sierpnia 1862.

Kundmachung. (1477)

Mro. 1332. Bur Berpachtung ber Beg - und Brudenmauth. Stagionen im Buge ber beiden hierfreifigen ganbeeftraffen fur bie Beit vom 1. November 1862 bie Ende Oftober 1863 wird im Grunde h. Statthalterei - Erlages vom 29. November 1861 Bahl 77177 eine offentliche Ligitagion und zwar:

a) auf die Wegmauthftagionen zu Betzer und Plazow am 2. September d. J. B. M. bei bem f. f. Bezirkeamte in Cieszanow, b) auf die Beg. und Brudenmauthftagionen ju Oleszyce und Zapatow am 5. Sepiember b. 3. B. M beim Begirfsamte in Lubaczow, c) auf die Brudenmauthstagion ju G. Mosty am 10. Ceptember b. 3. B. M. beim Bezirksamte ju G. Mosty.

Der Ausrufepreis für Die Wegmauthstagion Beizec beträgt 698 fl. 67 fr., fur bie Wegmauth Blazow 698 fl. 67 fr., fur Die Degund Brudenmauth Oleszyce 1887 fl. 90 fr., fur bie Wegmauth Zapalow 680 fl. 10 fr. und die Brudenmauth bafelbft 893 fl. 85 fr., endlich fur die Brudenmauth in G. Mosty 912 fl. 36 fr. oft. 28.

Geber Ligitazioneluftige hat fur bas ju pachrenbe Dauthobieft bas 10% Badium von bem betreffenden Fistalpreife por ber Berfteige. rung bei tem betreffenten Begirfeamte gu erlegen, allwo ibm bie nabe. ren Bachtbedingniffe merten befannt gegeben merben.

Zotkiew, ben 19. August 1862.

### Obwieszczenie

Nr. 1332. W celu wydzierzawienia rogatek drogowych i mostowych istniejacych na gościńcach krajowych w obwodzie Zółkiewskim na czas od 1. listopada do końca października 1863 odbedzie się w skutek rozporządzenia c. k. Namiestnictwa z dnia 29. listopada 1861 do I. 77177 publiczna licytacya, a mianowicie: a) na myta drogowe w Betzcu i Płazowie dnia 2go września b. r. przed południem w c. k. urzędzie powiatowym w Cieszanowie: b) na myta drogowe i mostowe w Oleszycach i Zapałowie dnia 5. września b. r. przed południem w c. k. urzędzie powiatowym w Lubaczowie; c) na myto mostowe w W. Mostach dnia 10. września po południu w c. k. urzędzie pow. Mostańskim. Cena wywoławcza wynosi za myto drogowe w Belzcu 698 zł. 67 c., za myto drogowe w Płazowie 698 zł. 67 c., za myto drogowe i mostowe w Oleszycach 1887 zł. 90 c., za myto drogowe w Zapałowie 680 zł. 10 c., za myto mostowe w Zapatowie 893 zł. 85 c., a za myto mostowe w Mostach 912 zł. 36 c. w. a. Każdy mający chęć licytowania ma złozyć 10% we wadyum ceny wywoławczej tej rogatki, którą chce objąć w dzierzawę, a to przed licytacyą w dotyczącym się c. k. urzędzie powiatowym, gdzie mu także blizsze warunki rzeczonej dzierzawy udzielone zostana.

Zółkiew, dnia 19. sierpnia 1862.

Lizitazione-Ankundigung. (1448)(3)

Dro. 6747. Um 4. Geptember 1862 wird in ber Umtefanglei bee Kuttyer Rameral . Wirthid afteamtes bie Berpachtung ter in ber Ligitagione . Unfunbigung ber f. f. Finang. Landes. Direfgion vom 27. Juni 1862 Babl 19541 genannten, ju der Reiche-Domane-Abtheilung Kossow gehörigen zwölf Dahlmuhlen, u. g. aller auf 3 Jahre, d. i. pom 1. Movember 1862 bie Ente Oftober 1865 mundlich und mirtelft Offerten abgehalten werden.

Der Auerufspreis fur biefe nur in concrete ju verpachtenden Mahlmublen beträgt 5700 fl. Cage: Funftaufend Ctebenhuntert Gul.

ten oft. B., und das Badium 10% diefes Ausrufspreifes.

Die fdriftlichen Offerten muffen bie 6 Uhr Abende am 3. Cep. tember 1862 ju Sanden des Kuttyer Rameral . Bermaltere übergeben

Die Ligitagione . Bedingniffe find bei bem Kuttyer Birthichafte: 1.3049 vii

St. ping. 12

amte einzusehen.

R. f. Finang. Bezirfe. Direfzion. Kolomea, am 21. August 1862.

Obwieszczenie licytacyi.

Nr. 6747. Dnia 4go września 1862 odbędzie się licytacya w urzędzie kameralnym w Kuttach dla wydzierzawienia dwunastu młynów do sekcyi kameralnej Kossowskiej należących, a w obwieszczeniu licytacyjnem c. k. finansowej dyrekcyi krajowej z dnia 27. czerwca 1862 liczba 19541 wymienionych, a to wszystkich na trzy lata, t. j. od 1go listopada 1862 do ostatniego października 1865 ustnie i na mocy pisemnych podań (ofert).

Cena wywołalna dla wszystkich tych młynów, które tylko razem, a nie pojedyńczo się wydzierzawiają, wynosi 5700 zł. mówię: Pięć tysięcy siedemset 21. mon. austr., a wadyum 10% tej ceny.

Oferty maja być wręczone do 6ej godziny wieczór do 3go września 1862 do zawiadowczego kameralnego urzędu w Kuttach, gdzie i warunki licytacyi wglądnąć można.

Z c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej,

Kołomyja, dnia 21. sierpnia 1862.

Gdift. (1458)

Mro. 1902. Bom Zaleszezykier f. f. Begirfeamte ale Gerichte wird hiemit fundgegeben, bag über Unsuchen ber Frau Amalie Ohrenstein verehelichte Schmetterling wider Grn. Nicolaus Telichowski megen 598 ft. 35 fr. oft. D. f. D. G. bie exclutive Feilbiethung ter tem Couldner gehörigen, in Zaleszczyki sub Nr. C. 56 gelegenen Realität bewilliget murte, welche in 3 Terminen, und zwar: am 18. Cepetember, 20. Etober und 13. November 1862 jedesmal um 10 Uhr Bormittage hiergerichte unter nachstehenden Bedingungen abgehalten merden wird:

1tene. Bum Musrufepreise wird ber gerichtlich erhobene Cha. hungewerth von 4667 fl. 50 fr. offerr. 2B. bestimmt.

2tens. Jeder Raufluftige ift verbunden ben 10% Theil bes Ausrufepreifes, b. i. 466 ft. 75 fr. oft. B. ale Badium der Ligitagione. Rommiffion zu erlegen, welches tem Erfteher in den Rauffdilling ein. gerechnet, ben übrigen aber nach gefchloffener Ligitagion guruckgeftellt werden mird.

Btene. Der Eifteber ift verbunten, ben nach Abfolag bes Babiume entfallenden Raufschilling binnen 30 Tagen nach Buftellung bee, das Lizitazioneprototoll genehmigenden Befcheides an das gerichtliche Depositenamt um fo sicherer ju erlegen, ale fonft die Religitagion auf Roften bes Grftebere und auf beffen Gefahr ausgeschrieben und bie Realität in einem einzigen Termine hintangegeben werden murbe.

4tens. Dem Erfteher mird nach Grlag bes Raufschillinges bas Gigenthumedefret zu der Realität sub Nr. 56 in Zaleszczyk ausgefolgt und biefe Realitat in ben phyfifchen Befit übergeben werden.

Stene. Alle auf ber Mealitat sub Nr. 56 haftenten Coulden werben gelofcht und auf ten Saufidilling übertragen werden, boch foll der Erfieber die auf bem Gute hafrenden Schulden, in fo weit fich ber ju biethende Preis erftreden wird, übernehmen muffen, wenn die Glaubiger ihr Geld vor der allenfalls vorgesehenen Auffündigung nicht ans

6tene. Die Realitat sub Nr. 56 in Zaleszczyk, ju beren Reilbiethung 3 Termine merden ausgeschrieben werden, wird in den 2 erften Terminen nue über, ober um ben Schögungewerth, am 3ten Termine auch unter tem Edagungewerthe, aber nur um einen folden Preis, welcher bie fammtlichen barauf haftenden Schulden beckt, hintangege. ben merben.

7tene. Collie fein Preie, welcher jur Dedung ber fammtlichen auf ber Realität sub Nr. 56 haftenben Schulden binlänglich fein wurde, erzielt merden tonnen, fo werden die Glaubiger auf den 13. November 1862 um 3 Uhr Nachmittage behufe Statuirung ber erleichternben Bedingungen gufammengerufen, fodann ein 4ter Termin ausgeschrieben, und bei bemfelben die obbenannte Realitat um mas immer für einen Preis unter bem Chagungswerthe bintangegeben

Stens. Die Raufluftigen werden tudfichtlich ber auf ber benannten Realirat haftenden Gläubiger auf das Grundbuch, bezüglich ber bievon gebührenden Steuern an bas f. f. Steueramt in Zaleszczyki gemiesen.

Bon diefer ausgeschriebenen Beilbiethung werden fammtliche Intereffenten, ale: Die Grefugioneführerin Amalie Ohrenstein verehelichte Schmetterling, fobann herr Nicolaus Telichowski, Salamon Ohrenstein, fr. Anton Holubasz, Michael Gold, Berr Leo Kozmiński und herr Josef Kodrebski und die noch biegu fommen follenden Glaubiger burch ben Rurator ad actum herrn Lidvofaten Dr. Klimkiewicz in Renniniß gefest. THE STATE WAY AN AIR STATE

Zaleszczyki; am 30. Juli 1862.

#### planni, birleh Dense Obwieszczenie.

Nr. 1902. C. k. urząd powiatowy w Zaleszczykach jako sąd czyni wiadomo, że na żądanie pani Amalii Ohrenstein zameznej Schmetterling przeciwi panu Mikolajowi Telichowskien u w cela wymuszenia sumy 598 zł. 35 c. w. a. z p. n. pozwolona publiczna sprzedaż realności pod NK.56 w Zaleszykach położonej, dłużcikowi własnej, w trzech terminach, a to dnia 18. września, 20. października i 13. listopada 1862 zawsze o godzinie 10ej z raca w tutejszym c. k. sądzie pod następującemi waruskami się odbędzie: dl

1) Za cenę wywołania stanowi się sądownie wykazana wartość realności w kwocie 4667 zł. 50 c. w. a.

2) Kupienia chęć mający obowiązany jest dziesiątą część sumy szacunkowej t. j. kwetę 466 zł. 75 c. w. a. jako zakład do rak komisyi licytacyjnej złożyć, która to kweta kupicielowi w cenę kupna wrachowana, innym zaś po skończonej licytacyi zwróconą będzie.

3) Kupiciel obowiązany w przeciągu dni 30 po doręczeniu mu rezolucyi sądowej, na mocy której akt licytacyi do sądu przyjętym zostanie, cene kupna po odtrąceniu jako zakład danej kwoty do tutejszego depozytu tym pewniej złożyć, gdyż w przeciwnym razie na koszta i niebezpieczeństwo kupiciela w jednym terminie relicytowaną będzie.

4) Po złożeniu ceny kupna będzie kupicielowi dekret własności wydanym, i tenże w fizyczne posiadanie kupionej realności wpro-

5) Długi na tej realności ciężące będą extabulowane i na cene kupna przeniesione, jednak długi te, które cena kupna pokryte zostana, kupiciel w takim razie przyjąć winien, jeźliby wierzyciele swoje sumy bez poprzedniej awizacyi, która zawarowaną była, przyjąć niechcieli.

6) Realność pod NK. 56 w Zaleszczykach bedzie w dwóch pierwszych terminach tylko nad lub przynajmniej za cenę szacunkową, na trzecim zaś teminie takze niżej ceny szacunkowej, jednakze tylko za taka cenę sprzedaną, która wszystkie na niej ciężące długi

7) Gdy nawet taka cena, którą wszystkie długi na realności przedającej się ciężące pokrytemi by być mogły, osiągaiętą niebędzie, natenczas mają wierzyciele w celu ułożenia warunków niatwiających, dnia 13. listopada 1862 o godz. 3ej po południu w tutejszym sądzie się stawić, poczem czwarty termin rozpisany, na którym realność za jaka badź cenę sprzedana zostanie.

8) Długi na tej realności ciężące mogą być w księdze grantowej, a podatki opłacać się mające w c. k. urzędzie podatkowym

przejrzane.

O tej rozpisanej licytacyi uwiadamiają się strony interesowane, mianowicie: egzekucye prowadząca Amalia Ohrenstein zamezna Schmetterling i p. p. Mikołaj Telichowski, Salamon Ohrenstein, Anton Holubasz, Michał Gold, Leon Kożmiński i Józef Kodrębski do własnych rak, a ci wierzyciele, którzy poźniej do księgi gruntowej wcieleni będą, do rak kuratora p. adw. dr. Klimkiewicza.

Zaleszczyki, dnia 30. lipca 1862.

Kundmachung. (1460)

Mro. 7160. Bur Berpachtung der Mikolajower ftadt. Propinazion auf die Zeit vom 1. November 1862 bis Ente Oftober 1865 wird am 9. Ceptember 1862 ju Mikołajów in der Ranglei bes f. f. Bezirkeamtes bie öffentlide Ligitagion abgehalten werden.

Der Ausrufepreis wird mit 6689 fl. 70 fr. oft. 2B. bestimmt. Ligitagioneluftige baben 10/100 tee Muerufepreifes als Dadium

bei der Ligitazione-Rommission vaar zu erlegen,

Im Buge bie jum Abschluße ber mundlichen Lizitazion werden

auch ichriftliche Offerten angenommen werben.

Die übrigen Bedingungen merden bor Beginn ber Ligitagion bekannt gegeben, tonnen aber auch früher beim f. f. Begirksamte ein. gefeben werden.

Bon der f. f. Rreisbehörde. when the dank danks

Stryj, am 17. August 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 7160. Celem wydzierzawienia propinacyi miejskiej w Mikołajowie na czas od 1. listopada 1862 do końca października 1865 odbędzie się dnia 9go września 1862 publiczna licytacya w Mikołajowie w kancelaryi c. k. urzędu powiatowego.

Cena wywołania stanowi się w sumie 6689 zł. 70 kr. wal. austr.

Chcący licytować mają złożyć 10/108 ceny wywołania w go-tówce jako wadyum do rak komisyi licytacyjnej. W ciągu aż do zamknięcia ustnej licytacyi będą przyjmowane

także pisemne oferty.

Warunki wydzierzawienia zostana poszczególnie przed rozpoczęciem licytacyi oznajmione, lecz i pierwiej można takowe przejrzeć w kancelaryi c. k. urzędu powiatowego.

Od c. k. urzęd<mark>u o</mark>bwadowego.

Stryj, dnia 17. sierpnia 1862.

(1468) Edykt. (1)

Nr. 4606. C. k. sad obwodowy w Tarnopolu podaje niniejszem do powszechnej wiadomości, iz w sprawie egzekucyjnej gr. kat. funduszu szpitalnego w Tarnopolu przeciw Eliaszowi Hryckiewiczowi, tudzież Donatowi Edmundowi i Klaudyuszowi Jaszek o zapłacenie sumy 500 zł. w. w. czyli 210 zł. w. a. z odsetkami 5% od 9. sierpnia 1849 biezacemi, kosztów sadowych 16 zł. 485/10 c. w. a., kosztów egzekucyi w kwotach 5 zł. 512/4 kr. w. a., 7 zł. 48 kr. w. a., 16 zł. 32 c., 36 zł. 89 c. i 14 zł. 38 c w. a. po bezskutecznym upływie terminu licytacyi realności pod liczba 1036 w Tarnopolu uchwałą z dnia 7. października 1861 l. 5245 pod ułatwiającemi warunkami na dzień 28. listopada 1861 wyznaczonym, licytacya tej realności w jednym terminie na dniu 16. października 1862 o godzinie 4tej po południu w ten sposób przedsięwzieta będzie, że pomieniona realność za cenę szacunkową 450 zł. w. a. lub też ponizej tej ceny za jakakolwiekbądź cenę sprzedaną zostanie, dalej, że każden chęć kupienia mający złożyć winien jako zadatek sume 45 zł. w. a. w gotowiźnie, w książeczkach gal. kasy oszczędności, w listach zastawnych gal. stan. towarzystwa kredytowego lub w obligacyach państwa z kuponami odpowiedniemi podług kursu w ostatniej gazecie lwowskiej notowanego.

Resztę warunków licytacyt w tutejszej registraturze, cięzary zaś w tutejszych księgach gruntowych przejrzane być mogą, co się zaś tyczy podatków i innych daniu, odseła się chęć kupienia mają-

cych do c. k. urzędu podatkowego w Tarnopolu.

O tej licytacyi uwiadamia się wierzycieli hypotecznych z życia i miejsca pobytu niewiadomych, t. j. Nepomucenę Myśliszewską, Wincentego Haszybajłowicza, Michała Goch i Sylwestra Kosteckiego jako też tychże z życia i miejsca pobytu niewiadomych spadkobierców, dalej wierzycieli hypotecznych, którzyby po dniu 11. marca 1860 do ksiąg gruntowych weszli przez kuratora w osobie p. adwokata Żywickiego z zastępstwem p. adwokata Koźmińskiego ustanowionego, tudzież przez niniejszy edykt.

Tarnopol, dnia 30. lipca 1862.

(1474) Lizitazions-Kundmachung. (1

Mro. 188. Wegen Sicherstellung ber verschiedenen Ersordernisse für das Kolomeaer f. f. Truppenspital auf die Zeit vom 1. Dezember 1862 bis letten November 1863 wird am 23. September I. J. und ben barauf solgenden Tagen um 9 Uhr Bormittags eine öffents liche Lizitazion beim obigen Spitale abgehalten werden, allwo die Lizitazionsbedingungen in den gewöhnlichen Amtsstunden eingesehen werden, den ben fonnen.

Schriftliche Offerte find ausgeschloffen.

(1476) Ronfurs. (1

Mro. 2387. Mit hobem Statthalteret - Erlasse vom 15. Juli 1862 3. 21377 ift die Bewilligung zur Errichtung einer öffentlichen Apotheke im Marktorte Zmigrod, Sanoker Kreises ertheilt worden.

Bur Wergebung bes Befugnifes jur Errichtung biefer Apotheke wird hiemit im Ginne bes hoh. hofbefretes vom 30. November 1833

3. 29825 der Ronfure ausgeschrieben.

Bewerber, welche das obbefagte Befugniß zu erlangen munschen, haben binnen 30 Tagen vom Tage der britten Einschaltung dieses Konlurses in die Lomberger Zeitung gerechnet, ihre Bittgesuche bei biesem f. f. Bezirlsamte als der kompetenten Verleihungsbehörde zu überreichen, und darin ihr Alter, die Zuständigkeit, die erlangten Kenntnisse im Apotheferfache, die zurückgelegten Studien, die aus der Pharmacie bestandenen Prüfungen und erlangten Diplome, das Wohls verhalten, und den Umstand nachzuwersen, das sie die zur Anlegung einer ordentlichen öffentlichen Apothese erforderlichen Geldmittel bessihen.

Schließlich wird bemerkt, daß bei der Berleibung jenen Bemersbern ber Borzug gegeben werden wird, welche entweder ale Bachter von Apothefen, oder ale Provisoren deren felb fftandige Leiftung durch langere Zeit beforgt haben

Bom f. f. Begirteamte.

Zmigrod, am 23. Auguft 1862.

(1475) S b i f t. (1)

Nro. 532. Dom f. f. Bezirksamte als Gerichte zu Mosty wielkie wird hiemit kundgemacht, daß über die Zuschrift des f. f. Lemberger Landess als Wechselgerichtes vom 7. Februar 1862 Z. 2973 zur Fereinbringung der durch Jacob Reimann gegen die liegende Wiasse des Johann Seniuta ersiegten Wechselforderung von 80 fl. österr. W. sammt 6% Zinsen vom 19. Tezember 1859, der Gerichtskosen von 6 fl. 58 fr. öst. W., 5 fl. 85 fr. öst. W. und 1 fl. 36 fr. und der Grekuzionskosen pr. 3 fl. 50 fr. österr. W. die erekutive Feilbiethung der zur liegenden Masse nach Johann Seniuta gehörigen, in Mosty wielkie in der Vorstadt Sokal liegenden Realität CN. 144 in drei Terminen, nämlich am 24. September, 22. Oftober und 25. Novems ber 1862 jedesmal um 10 llhr Vormittags in der k. f. Bezirksamtsfanzlei zu Mosty wielkie, und zwar in den ersten beiden Terminen nur um oder über dem Schähungswerthe pr. 310 fl. öst. W., bei dem dritten Termine aber auch unter demselben veräußert werden wird.

Das Batium beträgt 31 fl. oft. B. — Die Ligitazionebedingungen und ber Schätzungsaft konnen in ber hiergerichtlichen Regiftratur eingesehen werden.

Mosty wielkie, am 29. Juni 1862.

Rundmachung.

Mro. 6150. Wegen Verpachtung ber Tarnopoler ftabtischen Propinazion von

1) Branntwein mit bem Ausrufspreife von 46555 fl. 84 fr.,

2) Bier mit bem Ausrufepreise von 12382 ft. 22 fr.

3) Meth, Wiszniak und Malinak mit bem Austufspreise von 1339 ft. 88 fr. öft. B. auf bie Beit vom 1. November 1862 bis Ende Oftober 1865 wird am 15. September 1862 in der Kanglei des Tarnopoler Gemeindeamtes eine öffentliche Ligitagion abgehalten werden.

Das Vadium beträgt 10% bes Ausrufspreises, die naheren Bebingungen können in der Gemeindeamtskanzlei eingesehen werden, und werden überdies am Sage der Lizitazion kundgemacht werden.

Tarnopol, am 23. August 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 6150. W celu wydzierzawienia dochodów z Tarnopolskiej miejskiej propinacyi

wódki, z ceną wywołania 46555 zł. 84 c.,
 piwa, z ceną wywołania 12382 zł. 22 c.,

3) miodu, wiszniaku i maliniaku z ceną wywołania 1339 zł. 88 c. w. a. na czas od 1. listopada 1862 r. do 31. października 1865 odbędzie się w urzędzie gwiny Tarnopolskiej dnia 15. września

b. r. o godzinie 9ej przedpołudniem publiczna licytacya. Wadyum wynosi 10% ceny wywołania, szczegółowe zaś warunki, które wdnia licytacyi ogłoszone zostana, oprócz tego wurze-

dzie wyż wspomnionym wglądnąć mozna,

C. k. władza obwodowa.

Tarnopol, dnia 23. sierpnia 1862.

# Spis osób we Lwowie zmarłych,

a w dniach następujących zameldowanych.

Od 1. do 8. sierpnia 1862.

Krimer Karolina, żona urzędnika, 38 l. m., na konsumcye. Stebnicka Julia, żona nauczyciela języków. 27 l. m., na suchoty. Patraszewska Katarzyna, żona stolarza, 48 l. m. na apopleksye.

Lang Stanisław, dziecię stolarza, 5 l. m., na oparzenie.

Balvany Marya, dziecię urzednika, 16 dni m., na suchoty.

Solecka Hermina, dto. 3 l. m., na biegunke.

Kotlewski Władysław, dto.

Mła r. m., z braku sił żywotnych.

Aleksandrowicz Władysław, dziecię urzednika, 15/12 r. m., na wodę w głowie.

Hessler Franciszek, dto.

Warzecha Antonina, dziecię cukiernika, 1½ r. m., na koklusz.

Warzecha Antonina, dziecię mieszczanina, 2½ r. m., na angine.

Persowczyn Emilian, dziecię woźnego, 14 dni m., na konwulsye.

Gay Tekla, dto. 4½ l. m., na anginę.

Ganczakowski Apolinar, dziecię urzzędnika, 13 dni m., z braku sił żywotnych.

Kwietniowski Emil, dziecię feldfebla, 2 l. m., na zapalenie pluc.

Barbaro Celestyna, dziecię kapitana, 2 l. m., na anginę.

Marecka Marya, dziecię stolarza, 8 dni m., z braku sił żywotnych.

Keller Józef, dziecię kupczyka, 3 l. m., na wodę w głowie. Patraszewska Katarzyna, żona stolarza, 48 l. m. na apopleksye. Keller Józef, dziecię kupczyka, 3 l. m., na wodę w glowie. Podczaszyńska Julia, dziecię właściciela domu, 2½ r. m., na anginę. Obrzed Anna, dziecię rzeźnika, 1½ r. m., na biegunkę.
Robotycka Aniela, dto. 14 dni m., na konwulsye.
Gembażewski Artur, dziecię aptekarza, 1½ r. m., na konwulsyr.
Porwiński Jędrzej, wyrobnik, 31 l. m., na apopteksyę.
Riedel Józef, golarz, 31 l. m., na suchoty.
Kmieczyński Antoni, z domu ubogich, 69 l. m., ze starości. Mielnik Anna, wyrobnica, 38 1 m., na gangrynę. Duziak Agnieszka, wyrobnica, 22 l. m., na tyfus. Spiewak Franciszka, dto. 80 l. m., ze starości. Bombar Katarzyna, dto. 25 l. m., na różę. Spiewak Franzyna, dto. Bombar Katarzyna, dto. 25 l. m., na różę. 50 l. m., na suchoty. Heitzinger Karolina, dto 21 1 m., dto. Heitzinger Karolina, cto 21 m., cto.
Kościuk Teodor, wyrobnik, 64 l. m., na zapalenie płuc.
Korna Anna, wyrobnica, 48 l. m., na sparaliżowanie płuc.
Senferyn Marya, wyrobnica, 29 l. m., na raka.
Jamiński Eliasz, wyrobnik, 55 l. m., na suchoty.
Makan Władysław, sierota, 10 l. m., na zapalenie mózgu. Makan Władysław, sierota, 10 i. m., na zapatenie mozgu.
Kołudka Mikołaj, dziecię wyrobnika, 8/12 r. m., na wodę w głowie.
Płotnicki Jan, dto. 1/12 r. m., z braku sił żywotnych.
Siewirska Helena, dto. 6/12 r. m., na anginę.
Piniewicz Anna, dto 14 dni m., z braku sił żywotnych. Markowska Marya, Lewandowski Jan, 4 l. m., na suchoty. 10 dni m., z braku sił żywotnych. dto. dto. Zywonik Franciszek, <sup>4</sup>/<sub>12</sub> r. m., na biegunke. 1 <sup>1</sup>/<sub>12</sub> r. m., na biegunke. dto. 1<sup>1</sup>/<sub>12</sub> r. m, na biegunkę. 4 l. m, na zapalenie mózgu. Dudzińska Julia, dlo-Hass Gustaw dto. Micko Aleksander, <sup>4</sup>/<sub>12</sub> r. m., na biegunkę. 2 l. m., na anginę. dto. Klein Franciszek, Klein Franciszek, dto. 1 r. m., dto.

Iwanowicz Franciszek, dziecię wyrobnika, 3 l. m., na anginę.

Rudkowski Władysław, dto. 7 l. m., na biegunkę. Indryce Teodor, szereg. z 37. pułku piech, 21 l. m., na rozjatrzenie. Janczar Feige, wdowa po machlerzu, 84 l. m., ze starości. dto. 40 l. m., na zatwardzenie watroby. Kugel Chaim, rzeźnik, 35 l. m., na sparaliżowanie mózgu. Kügel Josel, machlerz, 34 l. m., na suchoty. Ginsberg Malie, wdowa po machlerzu, 63 l. m., na suchoty. Baumwald Abraham, wyrobnik, 12 l. m., na wstrząśnienie mózgu. Baumwalt Ablaham, wyrobnik, 12 i. m., na wstrzasnienie mozgu.

Roza Keile, dziecię wyrobnika, 3 l. m., na anginę.

Hand Riwe, dziecię machlerza, 1½ r. m., na suchoty.

Stauber Josel, dziecię machlerza, 1½ r. m., na wodę w głowie.

Degen Ester, dziecię tandyciarza, ½ r. m., z braku sił żywotnych.

Fuhr Wolf, dziecię machlerza, 4 l. m., na anginę. Hauer Eisig Hersch, dziecię wyrobnika, 13/12 r. m., z braku sił żywotnych. Wieder Abel, dto. 14 dni m., na konwulsye. Enis Hene, dziecię krawca, 23/2 r. m., na suchoty. Enis Hene, dziecię krawca, 2½ r. m., na suchoty.

Nelken Taube, dziecię machlerza, ½ r. m., na suchoty.

Kreiter Henne, dto.

Jusem Abraham, dto.

Menkes Taube, dto.

1½ r. m., na zapalenie pluc.

1½ r. m., na konsumcyę.